## N'10: 310.

# Posener Intelligent Blatt.

## Freitag, den 26. December 1828.

Subhastations = Patent ...

Das in der Stadt Muromana Gosfin unter Do. 16 am Martte belegene, ben Andreas und Eleonora Warlinsfi= feben Cheteuten gehörige, im Juli 1826 auf 506 Rithl. 20 fgr. abgeschäßte Grundftuct, beftebend aus einem Wohn= hanse nebft hofraum und einem Dabei belegenen Garten, foll wegen rudftandi= ger Reuer-Cocictate-Beitrage offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und ift ber peremtorische Biefungstermin auf den 24. Januar 1829 Bormit= tage 9 Uhr vor bem Dber-Landes-Gierichte-Uffiffor Mandel in unferm Pars theienzimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit dem Bemerten einlaben, baf d m Meifibietenden der Bufchlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Binderniffe eintreten, und wer bieten will . Denr Deputirten vorher eine Caus tion von 100 Rthl. zu erlegen bat.

jeber Beit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Pofen den 18. Oftober 1828. Ronigl. Preug, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Murowaney Gos linie pod No. 16. w Rynku položona, do Andrzeia i Eleonory malżonków Warlinskich należąca, w miesiacu Lipcu 1826 na 506 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, z domu, z podworzem i ogrodu warzywnego składaiąca się, dla zaległycu do towarzystwa ogniowego podatków publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma i termin zawity na dzień 24. Stycznia 1029 przed poludniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém! oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzoną będzie, skoro prawne, przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że kto licytować chce, Deputowanemu wpierw kaucys Die Tare und Bedingungen fonnen w gotowiznie tal. 100 złożyć winien.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 18. Października 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Murowana Goslin unter Do, 22 belegene, ben Cafimir und Antonina Drochowsfischen Cheleuten gu= geborige Grundflud nebft Bubebor, weldes nach ber gerichtlichen Taxe auf 581 Rtbl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulbenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorifche Bietungs= Termin ift auf ben 23. Sanuar 1829 por bem Dber-Landes-Gerichtse Affeffor Mandel Bormittags um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Nachricht befannt gemacht, daff in bemfelben bas Grunbftud bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gesetzliche Grunde bies noth= wendig machen. Die gerichtliche Tare fann ju jeder Beit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Pofen am 9. Offober 1828. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Murowaney Goślinie pod Nro. 22., Kaźmierzowi i Antoninie małżonkom Drochowskim należąca, która podług taxy sądowey na 581 tal. oszacowana została, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek wierzycieli naywięcey dającemu przedana bydź ma.

W tém celu termin licytacyiny zawity na dzień 23. S tycznia 1829 przed Deputowanym Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel przed południem o godzinie 9. w naszéy izbie dla stron wyznaczony został, na który zdolność posiadania i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż na podania po upłynionym terminie wzgląd mianym nie będzie i ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie.

Taxa sądowa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań d. 9. Paźdz. 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Edubinfchen Rreife, in ber Stadt Labi= fcbin und zwar in ber Altstadt unter Do. 74 belegene, ben Burger Unton Majemstifchen Erben zugehörige Grund= ffud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 575 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meift= bietenden verfauft werben, zu welchem 3med ber peremtorifche Bietunge=Ter= min auf ben 4. Marg 1829 por dem Beren Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Wolf Morgens um to Uhr allhier an= gefett worden ift. Befigfahigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenben guge= schlagen und auf die etwa nachher ein= fommenben Gebote nicht weiter geach= tet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Zare kann zu jeder Zeit in unfe=

Bromberg ben 30. Oftober 1828. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod Jurysdykcyą w Łabiszynie na starém mieście pod Nr. 74 w Powiecie Szubinskim sytuowanem, do Sukcessorów obywatela Majewskiego należąca, która według taxy sądowey na talar. 575 oceniono. Mabydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem peremtoryczny termin licytacylny na dzień 4. Marca 1829 zrana o godzinie 10. przed Wnym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Voeltz w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 30. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

### Bekanntmachung.

Montags ben 5. Januar f. 3. trage bes Ronigl. Landgerichts biefelbft: in bem, auf ber 3bunber-Strafe belege= nen Gafthause bes Schlamme Cfop,

- a) einen in vier Rebern bangenben, bunkelgrun lacfirten Salbmagen,
- b) vier giabrige Ruchestuten und
- noch ziemlich neue Gefchirre, gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant, verkaufen, wozu ich Raufluftige bierburch einlade ...

Rrotoschin ben 21. December 1828. minie tym stawili.

Der Landgerichts = Secretair

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w poniedzialek dnia 5. Sty. Bormittage um 9 Uhr werde ich im Auf- cania r. p o godzinie g. grana tu w mieyscu na Ulicy Zdunowskiev w gościnu Schlamme Skopa.

- a) powoz na czterech ressorach zielono lakierowany.
- b) 4 klacze kasztanowate gletnie. tudzież
- c) funf fart mit Bronze verzierte, c) pieć szorów bronsem przyozdobionych dosyć ieszcze dobrych, bffentlich an ben Meiftbietenben gegen publicznie naywięcey daigcemu za gotową zaraz w kurancie pruskim zaplata sprzedam. Wzywam przeto chęć kupna maiacych, aby się w ter-

Krotoszyn d. 21. Grudnia 1828; Krol. Pr. Sadu Ziemiańskiego Sekretarz

Hantelmann.

Giner von meinen Leuten hat eine Borfe mit Gelb gefünden. Der fein Eigenthume : Recht baran nachweifet, fann biefelbe gegen Erftattung ber Infertione-Roffen wieder befommen, Breite-Strafe Do. 107.

Friedrich Anothe.